## Posener Intelligenz = Blatt.

## Dienstag, den 10. April 1832.

Angekommene Fremde bom 7. April 1832.

Hr. Regierungs-Prasident Wismann aus Berlin, Hr. Kaufmann Holzwich aus Stettin, 1. in No. 99 Wilde; Fran v. Miekolewska aus Kotlinko, 1. in No. 251 Breslauerstraße; Hr. Commissarius Lipinski aus Lgowo, 1. in No. 187 Wasserstraße; Hr. Capitain a. D. Koch aus M. Goslin, Hr. Gutsbes. v. Bojanowski aus Ligota, 1. in No. 136 Wilhelmsstraße; Hr. Gutsbes. Niestolowski aus Zadisczyn, 1. in No. 26 Wallischei; Hr. Gutsbes. Kozlowski aus Konary, Hr. Silber, Russ. Fahurich, und Hr. Burger Silber aus Kosten, 1. in No. 30 Wallischei; Hr. Negociant Kraft aus Frankfurt a. M., Hr. Kaufmann Stache aus Breslau, Hr. Mozoross, Russ. Capitain, aus Slupce, 1. in No. 243 Breslauerstraße; Hr. Pächter Thiel aus Dąbrowka, Hr. Erbberr Helkowski aus Garzyno, 1. in No. 168 Wasserstraße; Hr. Erbberr Dzierzanowski aus Karnissewo, Hr. Erbberr Inschlinki aus Vudzislaw, Hr. Kaufmann Werczynski aus Buk, 1. in No. 384 Gerberstraße.

Woiktalcitation. Auf ben Antrag ber Königl. Intendantur bes fünften Armee-Corps zu Posen werden alle diejenigen unbekannten Gläubiger, welche an die Kassen der nachbenannten Truppentheile oder Militair-Institute, als:

1) bes 1. Bataillons 18. Infanterie-Regiments hieselbst, der Garnisonund Magazin-Berwaltung des hiefigen Magistrats, und des hiefelbst besonders stationirt gewesenen MaZapozew edyktalny. Na wniosek Król Intendantury piątego korpusu Armii w Poznaniu zapozywaią się wszyscy niewiadomi wierzyciele, którzy do kass następnie wymienionych oddziałów i instytutów woyskowych, iako to:

1) pierwszego batalionu 18. pułku piechoty tu w mieyscu, zarządzania garnizonowego i magazynowego tuteyszego Magistratu i tu oddzielnie założonego gazin = Depote, fo wie bes hiefigen Garnifon Lagarethe;

- 2) des Fhülier-Bataillons 6. Infanteric-Regiments zu Rawicz, der Garnison- und Magazin = Verwaltung des Magistrats daselbst, so wie des dortigen Garnison-Lazareths;
- 3) bes 1. Mlanen , Regiments, 3. Ba= taillons 3. Garde-Landwehr-Regi= mente, 1. Bataillons 19. Land= wehr = Regimente nebft Gefabron und Artillerie = Compagnie gu Liffa, ber Garnifon= und Magagin = Ber= waltung des Magistrate bafelbft und ber bortigen besondern Magas gin=Bermaltung, fo wie bes Gar= nifon-Lazarethe bee aufgeloften 19. Landwehr = Ravallerie = Regiments, bes aufgeloften 2. Aufgebots bes 1. Bataillone 19. Landwehr = Regis mente und bes aufgeloften Pferde= Depots 5. Artillerie=Brigate eben= bafelbst;

4) der Garnison = Verwaltung bes Magistrats zu Kosten und der dortigen Lazareth=Verwaltung;

aus irgend einem rechtlichen Grunde für den Zeitraum vom 1. Januar bis ult. December 1831 Ansprüche zu haben verzmeinen, hierdurch vorgeladen, binnen 3 Monaten und spätestens in dem auf den 11. Juli d. J. Bormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichts-Affessor

etappu magazynowego, oraz tuteyszego lazaretu garnizonowego;

pułku piechoty w Rawiczu, zawiadowania garnizonowego i magazynowego Magistratu tama teyszego, oraz tamecznego la-

zaretu garnizonowego;

1. pułku ułanów, 3. batalionu 3 pułku gardy obrony kraiowey I. batalionu 19. pułku obrony kraiowéy, oraz eskadronu i kompanii artyleryi w Lesznie, zarządzania garnizonowego i magazynowego tamteyszego Magistratu i tamecznego oddzielnego zawiadowania magazynowego, niemniey lazaretu garnizonowego, rozpuszczonego 19. pułku iazdy obrony kraiowéy, rozpuszczonego 2. powołania 1. batalionu 19. pułku obrony kraiowey i rozpuszczonego etappu koni 5. brygady artyleryi tamże;

 zawiadowania garnizonowego Magistratu w Kościanie i tamecznego zarządzania lazaretowego;

z iakiegokolwiek prawnego źródła za czas od 1. Stycznia do ostatniego Grudnia 1831. r. pretensye mieć mniemaią, ażeby się w przeciągu trzech miesięcy, a naydaley w terminie peremtorycznym na dzień 11. Lipca r. b. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym W. Hrabią

tionszimmer angesetzen peremtorischen Termine entweder persönlich oder durch gesetzlich zuläßige Bevollmächtigte zu ersscheinen und ihre Ansprüche gehörig nachzuweisen, widrigenfalls aber zu gewärtigen, deß die Ausbleibenden nicht nur mit ihren Forderungen an die gebachten Kassen präkludirt werden, sonstern ihnen auch deshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt, und sie blos an die Person dessenigen, mit dem sie fontrahirt haben, oder welcher die ihnen zu leistende Zahlung in Empfang genommen und sie nicht befriedigt hat, werden verwiesen werden.

Frauftadt ben 15. Marg 1832. Ronigl. Preng. Landgericht.

Publikandum. Das zu Groß= Lipker Hauland bei Neustadt b. P. unter Mo. 14 belegene, aus 23 Morgen Land mit den notthigen Gebäuden und einem Ausgedinger=Hause bestehende, auf 934 Athl. 15 sgr. taxirte Grundstuck soll meistbietend verkauft werden.

Wir haben dazu im Auftrage bes Kbnigl. Landgerichts zu Posen einen Termin auf den 23. Mai d. J. Bormittags um 9 Uhr in loco Groß, Lipker Hauland in gedachtem Grundstücke anberaumt.

Jeder Licitant muß eine Caution von

Die Taxe und Raufbebingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werben.

Buf am 5. Marg 1832. Konigl. Preuß, Friedensgericht. Posadowskim Assessorem Sądu Ziemiańskiego w naszey izbie instrukcyinéy wyznaczonym osobiście lub
przez prawnie upoważnionych pełnomocników stawili i pretensye swoie
udowodnili, w razie zaś przeciwnym
spodziewali się, iż niestawaiący nie
tylko z pretensyami swemi do wspomnionych kass prekludowani będą,
ale im też w tey mierze wieczne milczenie nakazane zostanie i iedynie
do osoby tego, z którym tranzakcye
zawierali lub który zapłatę na nich
przypadaiącą odebrawszy ich niezaspokoił, odesłanemi będą.

Wschowa d. 15. Marca 1832. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Publicandum. Gospodarstwo w wielkich Lipke olędrach pod Lwowkiem pod No. 14. położone, z 23 morgów roli, z potrzebnych budynków i wymiarowego domu się składaiące, na 934 tal. 15 sgr. otaxowane, ma naywięcey daiącemu być sprzedane.

My do tego celu, z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu, wyznaczyliśmy na mieyscu w wielkich Lipke olędrach w tym samym gospodarstwie termin na dzień 23. Maia r. b.

Każdy licytant musi kaucyi 100 tal. złożyć.

Taxa i warunki kupna mogą w naszéy Registraturze być przeyrzane.

Buk dnia 5. Marca 1832.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

Während unseres jetzigen Aufenthalts in Gnesen sind wir vom eigenen Diener an Geld bestohlen worden, und haben die Wiedererlangung unseres Verlustes der Umsicht und dem Eifer des Polizeis Direktors der Stadt Gnesen, Herrn v. Zembrzuski, zu verdanken, wofür wir demselben unseren gefühlvollen Dank als Ausländer hiermit diffentlich abstatten.

Gnesen ben 30. Marz 1832. Die Gutsbesitzer aus ber Leczycschen Gegend im Königreiche Polen. v. Mokroki. v. Wyrzykowski.

PERSONAL PROPERTY DESIGNATION .

W czasie teraźnieyszego naszego pobytu w Gnieżnie będąc przez własnego służącego z pieniędzy skradzonemi, odzyskaliśmy naszą stratę przez równie przezorne iak gorliwe zabiegi W. Zembrzuskiego, Dyrektora policyi miasta Gniezna, za co temuż czułe dzięki, iako cudzoziemcy, ninieyszem publicznie składamy.

Gniezno d. 30. Marca 1832.

Obywatele z Łęczyckiego w Królestwie polskim.

Mokrski. Wyrzykowski.

Nie nazywam się wprawdzie Ozorowskim, iak w No. 66. Gazety W. X. P. z dnia 17. Marca powiedziano, owszém Ożarowskim, gdyż iestem bliskim potomkiem wiekopomnéy sławy Wielkiego Hetmana Ożarowskiego; ale ponieważ w artykule rozmaitych wiadomości czyn proboszcza katolickiego, którym ia sam iestem, pochwalono, więc nieporozumieniu iakowemu zapobiegaiąc, całą sławę, którą przezto nabyłem, tylko sokie samemu przywłaszczam, i nikomu nie pozwalam być iéy uczestnikiem. — Propria laus sordet, dla tego też sam siebie nie chwalę, lubo wielostronne i liczr z mam zasługi, ale dziękuję temu, który się do ogłoszenia mego chwalby godnego dzieła przyczynił. Wdzięcznym mu iestem za tę przysługe, gdyż przez to sławy publicznéy, za którą się zawsze ubiegam, na wieki nabyłem.

X. Woyciech Ożarowski, proboszcz Witkowski.

到車门后